## Raes van Dongen

## Bedichte und Fragmente

und ein Bericht über sein Leben mit vielen Abbilbungen



Runst und Dichtung Berlag



Henritte Spire

Trendent on the di

# Raes van Dongen

## Bedichte und Fragmente

mit einem Bericht über sein Leben von Prof. Johann Weinharbt/Berlin und mit großem Blibteil



Dannover, 1902 Druck: Berlag Runst und Dichtung

## Race am Design

Heregal the sturber

Marine Marine



to reach and

## Inhalt.

| W                                             | Seite. |
|-----------------------------------------------|--------|
| Cinführung                                    | 9      |
| Ein Beief Raes van Dongens an Elisabeth       |        |
| von ber Pfalz                                 | 13     |
| Goo sult En en bie naar um komen bet genieten |        |
| Der Bedichtband von 1650                      | 15     |
| Der Lange, feboch mahrhaftige Bericht von ber |        |
| heiligen Roemischen Reichsabtel Derford und   |        |
| seinen heiligen starken Frauen                | 17     |
| 28ilbteil                                     | 20 -27 |
| Bon ber Liebe und bem Schmers.                |        |
| Con bet Siebe und bent Othnietg.              |        |
| 2lbenb                                        | 29     |
| Dunbert Jahre                                 |        |
| Die Liebe I.                                  |        |
| Rach Jahren                                   | 30     |
| Das Blück I.                                  | 31     |
| Das Blück II.                                 |        |
| Det Beg I.                                    |        |
| Begegnung                                     |        |
| Brib                                          |        |
| Det Beg II.                                   | 33     |
| Der Wagen                                     | 34     |
| Die Racht I.                                  | 34     |
|                                               |        |

#### Inhalt.

|                                               | Geite.  |
|-----------------------------------------------|---------|
| Det 3meifel                                   | 36      |
| Die Liebe II                                  |         |
| Qualen                                        |         |
| Der Moment                                    |         |
| Der Bruß                                      |         |
| Die Rälte                                     |         |
| Die Zeit                                      | 39      |
| Die Ewigkeit                                  | 40      |
| Der Mut                                       | 41      |
| Die Mauern                                    |         |
| Der Strobhalm                                 |         |
| Die Sprache                                   |         |
| Das Meet I                                    |         |
| Das Meet II                                   |         |
| Die Melancholie                               |         |
| Det Stolg                                     | 46      |
|                                               |         |
|                                               |         |
| Fragmente.                                    |         |
|                                               |         |
| Besammelte Fragmente                          | 49 • 52 |
| Beittafel über bas Leben bes nieberlanbischen |         |
| Dichters Loes non Dongen                      | 56      |

Gine Einführung in das Leben und Wicken des niederländischen Dichters Raes van Dongen von Prof. Johann Beinhardt, Berlin

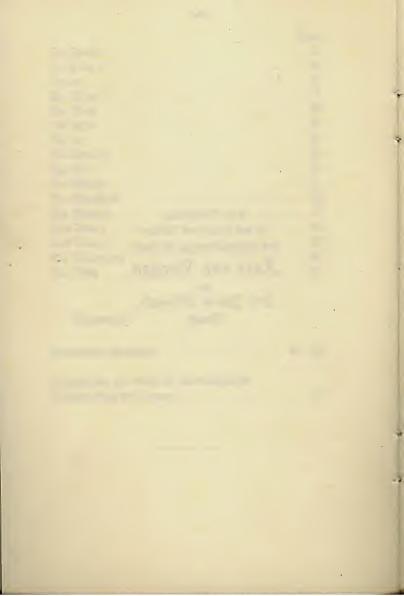

### Einführung

Racs van Dongen ist eine der mysteriösesten Figuren des 17. Jahrhunderts. Erst spät wurde der niederländische Dichter und spätere Berehrer der Prinzessin Elisabeth von der Pfalz, Tochter des Binterkönigs Friedrich B., wiederentdeckt. Rur wenige Daten und Zeugnisse aus seinem Leben sind bisher bekannt-gewesen:

Am 29. Dezember 1619 wird Raes van Dongen als einziger Sohn bes Delfter Tuchmachers Dank van Dongen und seiner Frau Ennette van Dongen in Delft geboren. Über seine Kindheit ist nach wie vor wenig bekannt. Früh verließ er das Elternhaus und studiette in Amsterbam Alte-Beschichte.

1635 verließ er die Riederlande und studierte in Madrid, Paris und Berlin Sprachen und Schriften. In bieser Zeit entstanden erste Bedichte und Reiseberichte.

1636 erschien Raes van Dongens erster Bedichtband "Het Wereld en de boom" in Amsterdam bei dem Berlag Ballegoogen und Hemskerk. Bei einem Aufenthalt in Den Haag, imgleichen Jahr, wurde der Förberer von Rultur und Wissenschaft, Mauritz von Nassau (1604-1679) auf ihn aufmerksam. Mauritz von Rassau, der in jenem Jahr als Beneralgouverneut die niederländische Rolonie Recive in Nordbrasilien (1636-1644) übernahm, stellte Raes van Dongen, zusammen mit Vissenschaftlern und Künstlern, als Begleiter in seinen Dienst. Leider sind die meisten dieser Dokumente, die auf der Reise nach und in Brasilien entstanden, verschollen. Die Wissenschaftler und Künstler vermachten Brasilien und Europa eine einzigartige wissenschaftliche und hünstlerische Dokumentation von Land und Leute. In dieser Zeit schrieb van Dongen seinen Reisebericht: "Bouwen, grawen, planten laet um niet verdrieten", der in seinem weiterem Leben von großer Bedeutung seien sollte.

1647 wird Mauritz von Nassau Stadthalter bes Kurfürsten Beorg Wilhelm von Brandenburg in Kleve und ruft Kaes van Dongen

gu Bich an ben Sof. Moritz von Rassau vermanbelte bas vermustete Rleve in eine Bartenstadt mit europäischer Bedeutung. In Rleve entstand 1650 Raes van Dongens Sauptwerk "Goo sult gy en bie ngar um komen bet genieten", das er Elisabeth von ber Pfalz mibmete. Rach der Rückkehr aus Brasilien wurde Raes van Dongen von Dauritz von Rassau am Sofe ber Böhmisthen Exilkonigin in Den Saag eingeführt. Geit ber verlorenen Schlacht bes Bohmischen Deeres am Beifen Berg bei Brag 1620, und ber anschliefenden Achtung 1621 burch ben Raiser, verlor ber Bohmische Ronig Friedrich B. von ber Pfalg (1596-1632) seine Rurmurde und Erblande und ging mit seiner Kamilie ins hollandische Exil, nach Den Sagg Geine englische Bemablin Elisabeth Stuart (1596-1662) führte ben Dof in Den Saag bis 1661. Um Dof in Den Dag lernte Raes van Dongen 1644 bie Prinzessin Elisabeth von ber Pfalz (1618-1680) kennen. Elisabeth von ber Pfalz, ber am Dofe ibres Onkels, bes Rurfürsten Beorg Bilbelm von Brandenburg, in Berlin und am Pringenhof zu Leiben eine ausgezeichnete Erziehung angebeihen mar, führte zu ber Beit eine enge Brieffreundschaft mit bem frangosisthem Philosophen René Descartes, ber ihr 1644 sein Sauptwerk "Pringiplen ber Philosophie" widmete. Raes van Dongen begeisterte Elisabeth von der Pfalz mit seinen Reiseberichten und Bebichten. Er verliebte sich in die Pringesein, mar sich aber bes Stanbesunterschiedes bewusst und hielt höfische Distanz. Seine Aufwartungen musten Behr heimlich gewesen bein, blieben aber trotzbem nicht unentbeckt. Die Koniginmutter erfuhr 1646 von ber Berbindung und bandelt umgebend. Die Pringessin wurde zu ihrer Tante, ber Rucfürstin von Brandenburg, nach Berlin geschickt. Raes van Dongen folgte ihr, wurde aber von Moritz von Rassau zurück nach Rleve georbert. Die Liebe zwischen ben beiben fungen Menschen fand bieb vorerst nur in einem intensiven Briefwechsel wieder.

1650 entstanden erste Kontakte Elisabeth von Pfalz zur Fürstabtei in herford, die ihr Leben weiterhin bestimten. Ihre Schwester Prinzessin Luise hollandine wurde Ranonisse im Stift zu herford und 1652 Küsterin. Elisabeth von der Pfalz war mittlerweile wieder in Den haag am hofe der Mutter. Sie floh 1658 überraschend nach Frankreich. Dort konvertiert sie zum Katholischen Blauben und wurde

Abtissin in Maubuisson, Kurpeing Kriedrich Wilhelm von Brandenburg, gelang es 1661 die Bahl Elisabeth von ber Pfalz in die Fürstabtei Berfords burchzusetzen. Sie wurde Roadjutorin und schlieflich 1667 Burstabtissin. Schon fruh ergaben sich Spannungen gwischen ihr und ber Stadt Berford. Muf bestreben ihrer Jugenbfreundin Unna Maria von Schurmann, veranlasste sie ber überall verfolgten Gekte ber Lababisten, auf ihrer abteilichen Freiheit gu Berford Usul gu gemahten. Der Brunber ber Gekte, Jean be Lababie, wurde 1610 als Sobn eines frangösischen Ebelmannes geboren. Nach bem Besuch bes Lesuitenkollegium in Bordeaux trat er 1650 gur reformierten Rirche über. Er mar als Sittenreformator in Benf und Mibbelburg tatig. grundete eine asketische Sekte und wurde 1668 burch bie reformierte Ritche seines Amtes als Prebiger enthoben. Anna Maria von Schurmann schloß sich bem Kanatiker an und geriet völlig in Beinen Bann. Sie mar es, bie Lababie und bie Geinigen, nach ihrer Ausweisung aus Amsterdam, auf die Abtissin Elisabeth von ber Pfalg in Berford aufmerksam machte. Für Raes van Dongen, ber seinen Aufenthalt in Kleve nicht mehr file Notwendig erachtete, mar bies bie lang gesuchte Möglichkeit endlich in die Rabe ber Pringessin zu gelangen. Er setzte Bich mit Unna Maria Schurmann in Berbindung und schlof sich in Amsterdam den Lababisten an. Bu Schiff begaben sie sich nach Bremen, mo sie aber nach zwei Tagen wieber ausgewiesen murben. Um so berglicher mar 1668 ihre Aufnahme bei ber Aurstähtissin in Berford. Gie wies ber Bemeinde ein Daus auf ihrer abteilichen Freiheit gu. Raes van Dongen und Elisabeth von ber Pfalz schienen enblich gueinanber gefunden zu haben. Das junge Blück murbe nur burch bie streng lutherisch gesinnte Stadt Berford gestort. 211s bie Lababisten in Berford einzogen maren, mobilisierten bie Einwohner ben Wiberstand und bie sofortige Ausweisung wurde beantragt. 1672 reiste bie Kürstäbtissin nach Berlin, um sich bei ihrem Better, bem Rurfürsten, für die Labadisten einzusetzen, erhielt aber nur halbberrige Unterstütjung. 1671 erließ bas Raiserliche Reichekammergericht gu Spener ein scharfes kaiserlithes Mandat, in bem Elisabeth von ber Pfalg bei Anbrobung ber Reichsacht und einer Strafe von 30 Mark Bolb, bie sofortige Ausweisung ber Gekte Lababies anbefohlen murbe.

Um 23. Juni 1672 verließ Jean de Lababie und ein Brofteil geiner Unbanger Berford. Sie werhselten ins bamatig banische Altona nach hamburg. Rur wenige ber Unhanger Labadies verblieben gusammen mit Raes van Dongen in Berford. Elisabeth von ber Pfalg, Die weitere Provokationen vermeiben wollte, brachte die restlichen Anhanger in ibrem Landaut bei Gundern unter. {Ce iet wenig über bie gemeinsame Beit in Berford und Gundern bekannt. Der Bebichtband: "Bon ber Liebe und bem Schmerg", ber in biesem Buch in Muszugen abgebruckt porllegt, entstand in der Beit, als ber Dichter und bie Pringessin einen Steten Briefmechsel als einziges Mittel ber Berständigung betrieben.} 1672, von ber Rabe gur Pringessin angetrieben, stellte Raes van Dongen einen neuen Bebichtband fertig und mußte diesen nach Den Daag schicken. Doch bie unsicheren Zeiten machten es erforberlich, bas er bas Manuskript zu Beinem Berleger bringen mußte, 21m 1. Oktober 1672 machte er sich auf die Reise in die Rieberlande. Bereits kurg nach Beginn bieser Reise murbe er im Morgengrauen von Wegelageren bei Gundern überfallen und ermordet. Raes van Dongen murbe 52 Jahre alt. Rur wenige Beiner Bücher sind ber Rachwelt erhalten geblieben. Das Manuskript seines letzten Gebichtbanbes, bas in ber für ihn glücklichen Beit mit ber Pringesein in Berford entstand, murbe bis heute nicht aufgefunden und bleibt verschollen. 1673 versöhnte Bich bie Stadt Derford mit der Surstabtissin, bie sich mabrend ber Rriegejabre 1673 und 1679 für bie Stadt eineetzte. 1679 wurde Elisabeth von ber Pfalz bettfägerig und starb im Trühjahr 1680 mit 62 Jahren in Berforb.

Auf ben folgenden Seiten werden Sie weitere Informationen über Raes van Dongen und Esisabeth von der Pfalz finden; u.a. Informationen über diverse Geschenke die der Dichter der Prinzessin machte.

Prof. Johann Beinhardt, Berfin ben 14. Februar 1902

## Ein Brief

### Raes van Dongen an Elisabeth von ber Pfalz

In den Jahren, wo sich der Dichter und die Prinzessin von der Pfalz nicht sehen konnten und dursten, hatten sie einen intensiven Briefkontakt. Wie die Briefe, trotz Kontaktverbot zu Elisabeth von der Pfalz gelangen konnten, ist und bleibt ein Rätsel. Die Briefe sind von einer unvergleichlichen Sensibilität und Selbstausgabe geprägt. Leiber sind nur wenige dieser Briefe ethalten. Als Beispiel, ist hier ein Entscheidender Liebesbrief aus dem Jahr 1668 abgebruckt, dem in der Beschichte van Dongens und von der Pfalz eine wichtige Funktion zukommt. Der Dichter hatte den Entschluss gefasst, sich dem Sektenführer Jean de Labadie anzuschließen, der im Begriff war, bei der Fürstäbtissin Elisabeth von der Pfalz in Perford Unterschlupf zu nehmen. Diese Vorhaben, sich Labadie anzuschließen, kiindigt van Dongen in dem Brief, neben zahllosen Liebesbekundungen an.

Elisabeth,

Den Saag, 17.03.1668

Ich sehe Euch nur halb, weil ich Euch zu sehr liebe; und Ihr glaubt, mich zwiel zu sehen, weil Ihr mich nur halb liebt! Rommt gleich zu mit, wenn Ihr die Befürchtung Lügen strafen wollt, ich sähe Euch nie wieder. Es ist schon ein Jahr her, daß wir uns nicht mehr sahen: Ein Jahr, guie Sötter! Uch! Ich kann es nicht glauben, oder ich müsste mich entschließen, zu sterben. Glaubst Ihr also, mir Euer Bild im Derzen recht vollständig hinterlassen zu haben, damit ich mich darauf stützen kann bei allem, was es mir von Euch versprechen soll?

Es stimmt, es ist bier, gang lebensecht, und bagu ist es vortrefflich gemalt. Aber ich murbe nicht magen, es mir vor Augen gu führen, weil ich benke, dazu musste ich es mir aus bem Betgen reiften, und ich weiß nicht, ob ich es ohne Guch wieder babin gurückbringen konnte. Ich sebe jetzt sehr mohl, bass ich keine Sonne bin, wie Ihr mich so viele Male nanntest, weil bas Bifferblatt nicht übereinstimmt mit meiner Stundengablung. Ich babe schon mehr als tausend Stunden gegablt Beit Eurer grausamen Abwesenheit von bier. Darum habe ich einen Entschluß gefasst, von bem keine Armee mich abhalten mag. 3ch werbe zu Guch kommen, ba 3br nicht zu mir kommen könnt. 3ch schließe mich in auter Absicht be Labadie an, welchem Ihr Unterkunft zu gemabren bereit seib. Unna berichtete mir, boch seien Gie ibr nicht bos barum, sie tat es im rechten Blauben. Run bin ich nicht langer verurteilt zu weinen! 216, ich bitte Cuch , schone Bebieterin legt heinen Einspruch ein, es mare vergeblich, ba meine Reise schon in 2 kurgen Tagen beginnt, Jeber Brief von Guch, so sehr ich ibn auch verzehren murbe, kame ju spat um mich zu halten. Um in Gurer Rabe zu sein wurde ich mit Bentauren und Inklopen kampfen, und mein Tod, falls er mich wibererwartend boch ereilte, ware kein sinnloses Opfer gewesen, benn gillt es boch wenigstens ben Bersuch zu magen um ber Flamme ber Gehnsucht zu entkommen.

In tiefster Ergebenheit Euer Diener

Raes van Dongen

## Soo sult By en Die naar um komen bet genieten

#### Der Gebichtband von 1650

Der Bebichtband "Goo sult Bn en die naar um komen bet genieten" (So sollt Ihr und bie nach Guch kommen es genießen) gilt als bas Dauptwerk Raes van Dongens, Bebichte von jugenblicher Frische und Direktheit, Die im 17. Jahrhundert ihresgleichen suchen, Entstanden ist der Bebichtband in der Zeit ber Asnigemahrung bes Gektenführers Jean be Labadie in ber Fürstbischhöflichen Abtei gu Berford. Der Dichter hatte sich be Lababie angeschlossen um enblich in ber Nabe

ber Pringessin Elisabeth von der Pfalz seien zu können,

Die letzte Geite eines erhaltenen Exemplares bieses Bebichtbanbes, aus bem Besitz bes Dichtere, gibt einen intimen Ginblick in bie Beziehung van Dongens zu Elisabeth von ber Pfalg. Gine Bibmung für die Dringessin im vorderen Buchteil bezeugt ben Besitz. Die letzte Geite zeigt eine Rebergeichnung van Dongens von ber nacht auf einem Bett liegenden Elisabeth von der Pfalz . Bei ben Notigen neben ber Beichnung bandelt es sich um Bedankenfragmente bie ber Dichter mabrend bes Beichnens niebergeschrieben bat.

Brei anbere Beschenke geben ebenfalls Aufschluß über bie Begiebung ju ber Rurstabtissin in Berford. Aus einem Brief bes Jahres 1664 missen mir, bas Raes van Dongen Elisabeth von ber Dfalt 10 nieberlandische Unterhosen schickte. Der Bebrauch von Unterhosen war zu Beginn bes 17. Sahrhundert noch ben Mannern porbehalten. und eine stellte außerbem eine Rostbarkeit bar. Aus ber Ungst, Frauen könnten ben Mannern bie "Macht" streitig machen, mar es ben Frauen bei Sofe bei Strafe verboten Unterhosen zu tragen. Roch heute ist bas Sprichwort: "Da bat mohl bie Frau die Dosen an" geläufig, bas Bich auf biese geschichtliche Episobe begieht. Mitte bes 17. Jahrhunderts anberte sich biese gesellschaftliche Ronvention, queret bei Dofe, aus Rostengrunden spater beim Bolke. Man konnte also sagen, bas es ein forberlicher Akt ber Gleichberechtigung war, als Raes van Dongen

#### Empfaengnis IV.

Benn die Frau daselbst ein Vergnuegen an derlei koerperlichen Dingen, von denen keines eines Weltlich Ding ist, gefunden hat, so muss sie folgendes behutsam beachten.

- I. Sie sollte den Zeitpunkt ihres Berlangens immer in Betracht halten und sich in Bedanken rusen, dass die Mannsbilder immer im Zustand der körperlichen Berfügbarkeit sind; da sie wie das Tier den einzigen Zwecke ihrer Weltlichen Berfügung dazu dienlich sind der Frau den Samen zu spenden.
- II. Daselbst die Frau den Zeitpunkt ihrer Berfuegbarkeit kennt und ueber ihn bestimmt; ist der Manne der Frau zur Fortpflanzungentätigkeit und ber damit verbundenen Bergnüglichkeit stets bereit und Berfüglich zu halten.
- III. Wenn der Manne es ungehaltener Weise in Eigenmachtigkeit der Frau zu nahe getreten ist und eine Empfaengnis dadurch die Folge getreten wurde; ist des Mannes Seelenheil auf ewiglich im Fegefeuer gefangen. Das Berdammnis der Schaendung einer Frau steht als oberste der Todtsuenden in Folge des Mannestuen.
- IV. Die Frau achte beim Manne auf bessen Rheinlichkeit. Schmutzige und ungepflegte Mannsbilder sollten von der Wahl ausgeschlossen werden, da sie nicht auf Rheinlichen Samen hoffen lassen können.

Ravitel VI. über die Empfängnis:

#### Empfaengnis VI.

Die art und Weise wie die Frau mit bem Manne Berkaere ist auf vielerlei Wege praktizierbar. Es sind berlei Praktiken machbar, die ben Senuss und damit auch den Sarant einer Empfaengnis garantieren können möglich.

I. Die als Pferde- ober Gerittenden Position gelaeufige Stellung ber Frau und des Mannes, beschreibt die Frau in der obigen sitzenden und den Mann in der unteren liegenderen Positione; in welcher der Frau auch ein wohliger Benuss zu Teile wird. Wenn der Manne in dieser Sandhabung gebunden wird, an Saenden und Füßen gleichermaßen, sind Ausschreitungen jeglicher Weise nicht zu befürchteren.

II. Eine Stimulanz in Forme einer musicalischen Untermalung solcher Begebenheiten wirkt sich förderlich auf die Fügsamkeit der Maenlichen Stoerrigkeit aus.

Rapitel III. über bas Begehren:

#### Das Begeheren III.

I. Über das Begeheren muss die Frau gar viel Lernen. Des Mannes bestreben, die Frau zu befruchten, ist das forherrschende Dandeln. Sein ursprüngliches Thuen wird nicht vom Denken gesteuert, sondern vom Triebe. Dieses muss die Frau sich zu nutzen machen. Ein weniges zu reitzen ist im Regelfall ausrelchend um seine Triebhaftigkeit zu nutzen. II. Die Lantze des Mannes ist leicht zu erregen. Mit einem kleinem Winke wird es möglich sein das eigene Bestreben deutlich zu machen, um so der Lust zu froenen. Da die Frau über Ihre Fruchtbaren Tage, und damit der Befahr ihrer Fruchtbarkeit zu erliegen, von Ratur aus Bertrauet ist, sollte sie Ihr Verhalten bei der Lustgewinnung und nicht der Fortpflanzug, daraufhin ausrichten; und immer Vorsicht wallten lassen.

III. Die Frau achte auf Rheinlichkelt in ber Pflege ber vorberen und auch der hinteren Scham,



Berrit van Donthorst, der Hofmaler des Böhmischen Königs, portraitierte die gesamte Königsfamilie Fiedrich B. und gab den Kindern Mals und Zeichenuntericht

(unten links) Friedrich B. von der Pfalz König von Böhmen (1596-1632) (unten rechts) Elisabeth Stuart (1596-1662) Königin von Böhmen, (oben rechts) Prinzessin Elisabeth von der Pfalz (1618-1680) Gerrit van Sontborst zugeschrieben





(oben linke Seite) Raes van Dongen (1619-1672) Bemalbe von Derek Daarpot 1652

(biese Seite Bild oben) Prinzenhof und Lustgarten in Aleve, dem Sitz des Kulturfreundes und Förderers Raes von Dongens, Moritz von N2188au - Radierung von Romehn de Hooghe, um 1685

(biese Seite Bilb unten) Bolgstich ber Stadt Berford, um 1670







ifr benus knaben all, haltet auch wert und klug. Dan siben weiber fetz sich rauffen umb ein brug





(oben techts) Jean de Labadie (1610-1674) (oben links) Anna Matia Sthurmann (unten links) Det "Sosenstreits", Zeichen für den Machthunger der Frau (techte Seite) Original Brief von Raes van Dongen aus dem Jahr 1668

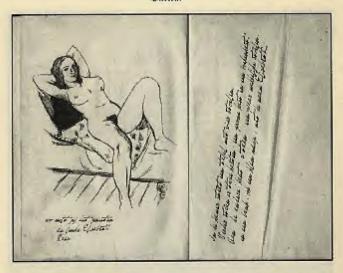

Die letzte Seite des Sedichthandes: "Soo sult Sh en die naar uw komen het genieten" von 1650, mit der Widmung Raes van Dongens für Elisabeth von der Pfalz. Übersetzung der Notizen neben der Zeichnung der nackten Elisabeth: Linke Seite, neben der Zeichnung: "So sollst du es genießen, die schöne Elisabeth", Raes. Rechte Seite, schräg geschrieben: "In dem Zimmer standen ein Lisch mit vier Stühlen. Dann standen da noch zwei Kisten: eine gewöhnliche Kiste und eine Kiste mit Büchern. Un der anderen Wand standen ein paar wunderschöne Stihle und eine Bank, und ein kleines Mädchen, mit dem Namen Elisabeth..." Die Zeichnung, von ausgesprochener Laszivität, war sicherlich nur der Fürstäbtissin zugänglich. Das Buch wurde 1901 auf einem Flohmarkt in Untwerpen erstanden und dem Stadtuseum Perford als Eeschenk vermacht "Foto: Stadtmuseum Perford

Blick in die Titrinen, mit den Ausstellungsstücken über das Leben Kaes van Dongens und seiner Beziehung zu Elisabeth von der Pfalz

(Rechte Geite oben) Besamtansicht ber Bitrinen in ben Ausstellungstaum bes Stabtmuseums Derforb

Bild unten) Die Unterhose der Elisabeth von der Pfalz

Foto: Stadtmuseum Derford







Titelseite des Abteibuches mit dem Inhaltsverzeichnis und dem Abreistempel. Zwischen "publiciret und 1578" ist ein Bermerk und die Unterschrift Elisabeth von der Pfalz aus dem Jahr 1670 erkennbar





Rapitel III., über bas Begehren (linke Geite unten)

Drei Ranner stehen entkleibet vor einer Belötlichen Frau, die ihr Bewand lüftet. Die Männer verbeugen sich und heben die Sände um etwas zu empfangen oder zu geben. Die Köpfe sind demütig gesenkt, die Blieder in Erwartung aufgerichtet. Die Beistliche wählt mit dem Finger einen oder alle Männer, Iwischen der Frau und der Männergruppe ist das Wort "Cupere" (begehren) geschrieden. Im Dintergrund dieser Szene, die auf einem Dof dargestellt ist, sieht eine Tilt offen. Entweder sind die Männer aus dem Dause geführt worden, oder der Ukt wird dort vollzogen.

#### Rapitel VI., über bie Empfangnis (biese Geite oben)

Die Frau, dem Gewand nach eine Gesistliche, sitzt auf dem unter ihr liegenden Mann. Mit den Führen hält sie seine Hände, um ihn zu bändigen. Der Mann ist ausgezogen, die Frau hat das Gewand geöffnet, was auf die jeweilige Gesellschaftliche Stellung schließen läßt. Aus dem Interieur läßt sich erkennen, das sich die beiden in einem wohlbabenden Daus (Rloster) befinden. Das Bett, wie ein Altar positioniert gibt der Szenerie noch einen zusätzliche Bedeutung, was durch die "Musiker" die sich hinter einer dreivierteswand befinden, unterstützt wied.

### Bon der Liebe und dem Schmerg.

Abend.

An einem Abend wie diesem, wenn die Luft hohl ist, erscheinen Drachenkämpfe so Sinnlos.

Und des Ritter Delbentat, ber die Princessin befreit, schneibet tiefer als jedes Schwert.

Bunbert Jahre.

Ich liege neben Euch und warte, auf ein Zeichen, hundert Jahre schon.

Morgen, werde ich Euch suchen, an den alten Plätzen, wo Ihr nicht mehr seid. Die liebe I.

Benn bie Liebe erkannt ist, bricht jeder Damm. Benn die Nähe zu nah wird, laufen die Maurer.

3mei Blumen in einer Base, trinken von demselben Wasser.

Es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen,

es gibt nur bas Glück, im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein.

Nach Jahren.

Rach Jahren, langen und schönen Jahren, voll warmer Erinnerungen,

ohne Reue, ohne But, beginn ich gerade erst,

Euch zu lieben. Und seib'Ihr gegangen seib, wird meine Liebe nur noch stärker. Das Blück I.

Den Schäbel aufgerissen , von zeitweiligen, qualenden Erinnerungen, Un etwas, bas mir wie das Blück erschien.

Mit einem Seil binde ich mir den Ropf zusammen. Mit Rägeln und Schrauben verschließe ich die Llugen.

Mit Schlamm und Ton - die Ohren. Mit Bleiplatten einen Brustpanzer, damit das Derz nicht mehr klopft, so laut.

Die Füße habe ich im Boben vergraben. Ich laufe Euch nicht nach. Ich sehe Euch nicht. Ich höre Euch nicht.

Und mich auch nicht.

Das Blück II.

Das Blück mahrt kurz ber Schmerz mahrt ewiglich. Bon den glücklichen Momenten zehrte ich nicht.

Mit Euch, bachte ich,

fühlte ich , währte das Blück ewiglich.

Doch was bleibt, ist die leere, und der Schmerz.

Der Weg.

Ich kämpfe gegen 12 Türen. 9 sind verschlossen. 2 Wege sind offen, boch bereits bekannt.

1 Tür ist nur angelehnt. Dahinter, unter klarem Himmel, versperren knorrige Üste den Weg.

Soll ich umkehren? Einen der anderen Wege nehmen? Ich weiß es nicht. Ich stehe still und warte.

Begegnung.

Die Liebe ist etwas seltsames. Nach ber Begegnung, gemeinsam ein Stlick Weg, bann eine Rreuzung. Ich werde rechts gehen. Ihr werdet links gehen. Leben Sie wohl Berehrteste.

Selbst, wenn wir gemeinsam . weitergingen. Eine andere Babelung, würde ben Weg schon verkürzen.

Leib.

Weil ich weiß, bas Ihr mich nicht mehr sehen wollt, ist es besser, baß Ihr leibet.

Datum sage ich Euch immer, und immer wieber, baß ich Euch Liebe.

Der Weg II.

Die Bedanken schwimmen, Das Berg läuft über. Reine rettende Insel in Sicht.

Ich finde keinen Beg zu Euch. Beiß nicht wo ich steh. Bei den roten Bäumen im Bilb.

bin ich bei Euch. Als aus der Ferne ich Euch sah, tat ein Spalt sich auf in meiner Brust.

Ungeahnte Sehnsüchte, brachen über mich berein und füllte die Lücken, die Ihr hinterlassen habt.

Der Wagen.

Ihr schaut mir in die Augen, fragend, fröhlich. Meine Trauer spürend, balanciert Ihr, zwischen Rähe und Distance.

Den Karren, ber mich babei überrollte, habt Ihr nicht gesehn.

Die Racht I.

In lauen Rächten, spüre ich noch manchmal, meine Dand auf Eurem Bauch.

Euren leis geöffneter Mund. Euer Lächeln. Das Beiß Eurer Augen.

In lauen Rächten,

wenn ich an Euch benke, wünsche ich mir die Zeit zurück, die wohl nur in meiner Borstellung existierte.

In diesen Nächten, wundere ich mich, das ich etwas so großes, wie unsere Liebe, gehen ließ.

#### Die Racht II.

Bormirstehend sehe ich Euch und das gestern im Bett ruhend.

In meiner Armbeuge liegend, bas haar noch feucht vom waschen, buftet nach dem Frühling.

Ich halte Euch, bie Ihr mich haltet. Bir liegen zusammen und sagen nichts.

Ich wage nicht mich zu bewegen. Aus Angst, das der Moment zerbrechen könnte. Die 3meifel.

Nach vielen Jahren, wenn wit uns begegnen werben und ich Euch anschaue, werde ich Euch sofort wieder lieben.

Nach vielen Jahren, wenn ich verstehen werde, was passiert war, werde ich mich betrachten und meine Zweifel von damals, verfluchen.

Die Liebe II.

Einer Sucht gleich .
ist die Liebe,
ba bin ich mir sicher nun.

Die Wiederhohlung eines erhebenben Befühles, immer und immer wieder.

Wie der Becher zu den Lippen, so will ich zu Eurem Mund. Und weil der Wein so süß, trinke ich Stund um Stund.

Nur ein Medicus kann mich . von dieser Sucht befreien. Mit einem Messer schneibet er tief, bas Berlangen aus meinem Sirn.

Was bleibt, ein leerer Krug, zerschlagen am Boden.

#### Qualen.

Euch zu schreiben tut gut. Klarer wird mein Blick nun, ruhiger mein Berstand.

Doch nicht leichter wird mein Berg. Bu wissen, daß Ihr . die Dinge,

die ich nie gesagt, doch stets gefühlt, nun lest.

wiegt schwerer .
als alle Qualen,
bie ich ertragen konnte.

Der Moment.

Ich denke nicht an Euch. Ich denke nicht an mich. der Moment ist lang, zu lang um als Augenblick zu gelten.

Allgegenwärtig seid Ihr. Doch bann, mit viel Kraft, seid Ihr fort.

Der Bruß.

Reben möchte ich mit Euch. Zanzen möcht ich, lachen und weinen.

Doch wie ein Beräter käme ich mit vor und wie ein Tor.

Ich vermag es nicht -Euch anzusehen wie zuvor.

Und Ihr vermögt es auch nicht, ohne Zweifel.

Euer Blick forscht . nach etwas, bas ich Euch nicht geben kann.

Bir werden une grufen, höflich . und fortgeben. Dazwischen nichts.

Die Ralte.

Langsam weicht die Ralte. Bertrieben von der Ruhe ber Entfernung zu Cuch.

In solchen Momenten, erscheint mit e ein "banach" möglich.

Doch längst erkannt, mit langem Mantel und säuselnben Ton,

soufliert die Hoffnungslosigkeit, die alte Kupplerin und treibt die Wärme fort.

Die Beit.

Ihr wolltet fort, solang bie Zeit Euch nicht treibt.

Irgendwann, wilrbet Ihr gehen, sagtet Ihr.

Einen Manne von Stand, mit golbner Bukunft.

Eine Familie. Erben.

Doch welch Drakel .

Bon ber Liebe und bem Schmerg.

vermag die Bukunft beuten.

Bas uns verband . war das Dier, das nicht nach Worgen fragt.

Dier ist ber Mensch . bei Bich.

Diese Leichtigkeit ist der Gaft,

aus dem eine tiefe Liebe erwächst, in der alles Wöglich ist.

#### Die Ewigkeit.

Cine Ewigkeit mit mir allein, dann Ibr.

Ein Blinder hätte mehr gesehen, sofort.

Ungläubig verschloss ich mein Berg, aus Anget hinabzustürzen,

die neuen Füße trugen nicht so gut. Els ich enblich Schritt halten konnte, wart Ihr fort.

Schaut nicht guruck, auf meine ausgestreckten Sanbe, bie mein Berg halten, berausgerissen,

Leise flüstere ich all die Dinge, die so lange in mir schliefen, verstecht.

Schaut nicht zurück. Lauscht nicht. Beht. Bleibt, benn ich liebe Euch.

Der Mut.

Bögernb hielt ich Euch, an Euren Schultern.

Rur langsam hob sich Euer Blick. Rie wieber bachte ich ihn zu sehn.

Eure Augen, erschrocken, übertascht von Konsequenzen, von Fragen ob etwas zu retten ist; hinüber in eine andere Zeit, ohne Wunden bavonzutragen. Wie tröstlich wäre solcher Mut,

Ich seh Euch, lachend bem Morgen entgegen gehen, unbekümmert, wie es mir immer erschien. Die Leichtigkeit, die Dinge so zu nehmen, hab ich nie verstanden, doch stets bewundert.

Die Mauern.

Mus Unsicherheit . Barrieren bauenb,

aus Angst, Mauern errichtend,

hoffend bas Ihr . einen Weg findet,

durch das Labyrinth das mich von Euch trennt.

Bor Angst, unfähig zu handeln,

warte ich, auf Euch,

bie Ihr . wartet,

auf mich.

Der Strobbalm.

Ich will mich Qualen, will hoffen, bis gur bitteren Gewißheit.

ach Leib, komm zu mie bu alte Kupplerin, Soufleuse der Poffnung.

Flüstere mir ein, was ich alles Wisgebeutet habe. Wale mir eine goldene Zukunft « mit ihr.

Sib mir einen Strohhalm, verkaufe ihn mir als Zau; und wenn Eure Schwester, bie Hoffnungslosigkeit, mit der Zeche kommt,

bann grüße ich sie, bann reich ich ihr bie Danb, und danke ihr zum Abschied.

Die Sprache.

Ich liebe Euch. Die Worte sterben leise hinter meinen Lippen, kaum hörbar. Mein Berg rast, bie Danbe zittern, ber Berstand breht überall Ihr.

Der Acker liegt brach ich warte auf den Moment wo ich mein Maul behersche um zu sagen:

das ich Euch liebe.

Das Meet.

Benn ich Euch seh, teilen Meete sich in meinet Brust.

Bögel Bingen ein lieblich Lieb im tiefsten Winter.

The atmet tief, wie gut ich Euch versteh ich schau Euch an,

euren Hals entlang, eure Augen schließen sich kurz,

das ist das Blitck.

Das Meer II.

Broßen Bällen gleich, die ich nicht mehr unter Wasser halten kann,

steigen Liebesbekundungen in mir auf. Sie treffen auf ein weites Weer, sehen Euch aus der Ferne.

Aus der Sehnsucht des wartens heraus, bilden sich Bilder.

Eure Füße, so klein, mit ben kurgen Beh'n. Der lange weiße Dals.

Doch schon, verblassen bie vorsichtigen Küsse, bas wilbe Berlangen, nach langer Trennung.

Die ausklingende Ditze, bie ungeweinten Tränen, das geweinte lachen.

In Erinnerung treibe ich dahin, umschlungen von Euren Armen, gehalten von Euren Beinen, in einem blassen, bickem Weer.

Betrunken von tiefen Gefühlen, voller Gewißheit, bag bas Boot in bem Ihr sitzt, unerreichbar für mich ist. Die Melancholie.

Ich will den Platz an meinem Arsch, nicht mit Ungedult und Romptomissen gefüllt wissen.

Die Welancholie liegt da so gut, jeder neue Arsch muß da erst burch.

Auch mit Blumen sieht das, nicht besser aus.

Der Stolz.

Sich windend, die Augen verschliesend, vor dem « was unausweichlich bevorstehen wird.

Längst erkannt, und längst gehört, hält die Weigerung doch stand im inneren der Düsterniss.

Sinter ihren dunklen Nebeln schimmert leis, bie Esseng - bessen, was bleibt, wenn ihr gegangen seid.

Der Stola.

Einer Festung gleich, liegt er in sich ruhend, in der düsteren Tiefe unangreigfbar, unberührbar!

Und boch, ein leiser flücht ger Dauch des Zweifels, auf windigen Schwingen, klopfte - kaum hörbar, an die Pforten.

Die Schlösser fielen, er strich durch Korridore und Flure, alle betörend, die sich in dem Weg ihm stellten. Unaufhaltbar? Unbesiegbar? Tönte es laut von allen Zinnen.

Aus ben dunklen Sewölben der Festung herauf, stieg die Ehre. Sie warf ihre Ketten ab, kleidete sich in Rüstung, Schwert und Schild und verweigerte den Einlaß.

Da erstärkten bie brüchigen Mauern. Zu neuem Blanze reckte sich ber wankenbe Turm. Einem Sturm gleich brauste es burch bie Hallen.

Der Zweifel, auf leisen Goblen, tangelte mit nadelbürren Fingern, an der Nüstung zupfend, den Schild und Darnisch streichelnd, nach den Delme trachtend, mit zischenden Worten die Sinne verwirrend, umschwärmnte er die Begnerin.

Da warf sich die Ehre in die Brust. Das Schwert gezückt, wich sie keinen Fingerbreit, keinen Deut. Reine Brandung konnte sie zum wanken bringen.

Sie schwang das Schwert. Die streichenden Finger fielen Würmerngleich zu Boden, krochen zwischen Wehr und Panzer einen Weg ins Innere zu erhaschen.

Da packte die Ritterin das Ungetüm beim Schopfe,
sich der Umgarnung zu befreien.
Stürmte auf die höchste Zinne,
riß das häßliche Geschöpf vom Rörper und stürzte es in die Tiefe,
zu Füßen der Kestung,
in die Fluten ber stürmischen See.

Dann wart es still. Erschöpfung machte sich breit auf ber wehr. Frieden kehrte ein. Rragmente.

Doch unten, in der Fluten Sischt, unbemerkt, ein Arm sich teckte empor. Langsam, leise, zögerlich. Gestützt von seinem Rumpan - der Furcht. Sich erneuernd, erstärkend, für das Schlachtfeld wappnend, kroch das Paar in den Schatten der Wehr.

Fragmente.

Wenn Ihr wift, woran Ihr seit, heißt das nicht, dass Ihr wift, was Ihr damit tuen sollt.

Manche Kinder, bie zum schwimmen in den See geworfen wurden, ersoffen.

Wie zwei Schalen, ineinander, Rragmente.

lagen unsere Rörper.

Die wohlige Bärme i die mich durchfuhr, ließ den Augenblick,

ewig maren.

Rach 30 Wintern, ärgert der erste Sommer. Dann wieder Winter.

Berstehen zu wollen, was passiert, heißt, wissen zu wollen, marum.

Die Situation zu akzeptieren, heißt, zu verstehen.

Eure Unschuld, mit den Dingen umzugeben, ohne Wissen zu wollen,

eine Babe, die mir - das Benick gerbrach.

Uuf einem langen Weg. Um Porizont schemenhafte Bebilde.

Sieh vor die Füße, sonst landest du im Dreck.

An Euch zu denken heißt: Schmerzen und Sehnsucht zu mischen.

Euch zu sehen, bedeutet: Lust und Leidenschaft zu bekämpfen.

Ich liebte eine kleine Pflanze, gesetzt in einem kleinem Zimmer, ohne Fenster.

Mit verschlossenen Türen und Fenstern. Einmal im Jahr ließ ich Licht herein, bamit sie nicht verhümmerte. Fragmente.

Erinnerungen zur Seite zu räumen, ist gleich . bie Rammer putzen zu wollen.

Ihr , seid in so vielen Rammern, bağ ich nicht weiß,

wo zu beginnen. Darum lasse ich bie Türen lieber zu.

Mit Euch auf einer Brücke. Ihr schaut zu mit, mit unsicherem Blick,

Wie schön Ihr seib.

Bir geben weiter, bem Regen . zu entflieben.

The sagtet, es mare besser so. Doch habt Ihr nut -

genauso viel Lingst wie ich, baß es vielleicht anders besser wäre.

Ende des Buches. Der Band: "Bond der Lust und der Liebe" von Kaes van Dongen ist in Borberietung für das Frühjahr 1903

### Zeittafel über das Leben von Raes van Dongen mit ben wichtigsten Ereignissen

| 1619    | Um 29. Dezember in Delft als einziger Gohn bes Delfter      |
|---------|-------------------------------------------------------------|
|         | Tuchmachers Sank van Dongen geboren.                        |
| 1635    | Studium ber Beschichte und Sprachen in Umsterbam,           |
|         | Böttingen, Mabrid und Paris.                                |
| 1636    | Durch ben ersten veröffentlichten Gebichtband wird ber      |
|         | Rulturfreund Mority von Rassau in Den Saag auf ibn          |
|         | aufmerkeam, forbert ihn und führt ihn in die Besellschaft   |
|         | ein - gemeinsame Reise burch Brasilien.                     |
| 1644    | Bernt er die Pringessin Elisabeth von ber Pfalg burch       |
|         | Mority von Rassau, am Exil-Dofe ber Rönigin von             |
|         | Böhmen, Elisabeth Stuart, in Den Saag kennen.               |
| 1646    | Eine tiefe Berbindung zwischen Elisabeth von ber            |
| 1040    | Pfalz und Raes van Dongen entwickelt sich gegen den         |
|         | Bunsch der Königin. Elisabeth muß die Rieberlande           |
|         | verlassen und geht zu ihrer Tante, ber Rucfürstin, nach     |
|         | Brandenburg. Ban Dongen folgt Ihr, wird aber von            |
|         | Moritz von Nassau nach Kleve gerufen.                       |
| 1050    | Thorng bon Massau nuth navor gerafen.                       |
| 1650    | Erscheint van Dongens Dichterisches Dauptwerk "Soo 8        |
| المقاسد | ult gy en bie naar um komen bet genieten".                  |
| 1668    | Nach einem langfahrigen Briefwechsel mit ber Pringesein     |
|         | schließt sich van Dongen, um endlich in ihrer Rabe seien gu |
|         | können, Jean de Labadie und den Labadisten an, die bei      |
|         | Elisabeth in ber Derforder Fürstabtei Ushl finden sollen.   |
| 1672    | Auf brangen ber Stabt, verlassen bie Lababisten im Juni     |
|         | Berford. Raes van Dongen bleibt mit ein paar Unhangern      |
|         | gurück. Auf ber Reise von Berford nach Den Baag, wird       |
|         | Raes van Dongen in Gundern von Begelagerern ermorbet.       |



## Im R. u. D. Verlag Hannover

Bilhelm Arminins // Rünftlernovellen Gebeftet: Mart 4.—; in Reinleinen: Mart 5.—; Borzugsausgabe: 30 vom Dichter handschriftlich numerierte und signierte Exemplare auf van Gelber-Sandbütten in Leder: Mart 25.—

Karl Berger in der Deutschen Zeitung: Auf dem von Sepse mit so großem Erfolg angedauten Gediete der "Künftlernovellen" hat jest auch ein ganz anders gearteter Poet, Wilnelm Arminius, Ernte gehalten und ihm gleich einen gehalteschweren Friichterunz abgewonnen. Die vier Novellen die uns der auf den Gediete der thürunglichen Seimaddichtung und des geschichtlichen Romans zu Ansehen gelangte Tichter in einem schölten Romans zu Ansehen gelangte Tichter in einem schölten Armans zu feinen liedenswürdigken nich reissten Gaben. Gür jede Geschichte und jeglichen Stoff sindet Armintus einen eigenen, nur ihnen angemessen Von und Stil, am glücklichten in der humoristischen Traditung "Konstant Fridotin". Erwas Tigenes zu sagen dat jedes dieser in die Liefe der Seele sührenden Stücke, und eine reine Freude gewöhren sie alle.

Benezianische Novellen // Geheftet: M. 5.—; in Reinleinen: Mart 6.50

Samburger Frembenblatt: Arminius hat das toftbare Talent, fich mit allen Bestalten, die felne Feder hinzaubert, teentispieren zu tonnen. Oder gibt es bei ihm leine Schemen, nichts Farblofges, nichts übersülfiges. Selbst jede nebensächliche Figur atmet heißes Leben. Go tommt jene safigstische Darstellungstunft beraus, beren Sauch ben Leser von der ersten Gelte umfängt, der ihn festhält und bestielt, der ihn bis zum Ende fesselt.

# Im R. u. D. Berlag Hannover

Bruno Beheim-Schwarzbach // Der Liebe und bes Meeres Wellen // Eine Weltreiseplauderei / Geh.: M. 2.—; in Reinleinen: M. 3.—

Wenn je ein Buchtiel passend war, so ist es ber obige, mit welchem der befannte Weltreisende Dr. Grund Bebeimschwarzbach jein neueftes Buch benannt hat. Ertlischarzbeit ist einer Tragsbie die Wellen des Merers denen der Liede voran, Bedeimschwarzbau legt die Betonung auf Liedeswellen, die sich aus den Mellen des Meeres bilden und austoden. In der Beigereitung des Passageriebens auf einem großen Dampfer spielt n sich auf der Artige von Australien nach Europa (via Cap dorn) Treignisse ab, die alle Galten menschlicher Erregungen erflingen iassen. Leiteres und Brastes, Luftspiel und Tragsdote, Feulleton und Noman. Und det aufem dat man das Gefühl: sie es wirtlich gewien, so wurde gehandelt. Der Verfasser dat es verstanden, in flotter Schreibart das Interesse des Leiers von der ersten die zur lehten Seite des Juckes zu fesseln.

Friedrich Rurt Bennborf // In frembde land' bahin // Impressionistische Reiseblätter / Geheftet: Mart 1.50; in Halbpergam.: Mart 2.50; in Leder: Mart 4.—

Abalbert Meinhardt // Aus vieler Berren Ländern // Mit Portrat / Geheftet: Mart 4.—; in Reinleinen: Mart 5.50

Eine Auswahl von Auffahen, die in einem Zeitraum von fast 30 Jahren nach und nach in verschiedenen Zeitschriften erschienen ib. Das Buch enthält eine Reibe von Reifschilderungen, die in turzen aussignitten Beobachtungen von Kutur und Stunkt verschiedener Länder geben und burch ihre Frische und durch das Persönliche des Stils annuten.





